## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comfoir im Posthause.

Greitag, den 15. April 1842.

er od 111 doll von 18 gremde vom 13. April.

Die Hrn. Rauft. Kierstein aus Frankfurt a/D. u. Blasa aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Hr. Kaufm. Benno aus Hamburg, Hr. Haupt. Steuer = Umtes Controlleur v. Manstein aus Pogorzelice, I. in ber goldenen Gans; Frau Oberstin v. Tschischwis aus Ottowo, I. im gold. Baum; die Hrn. Guteb. v. Zakrzewski aus Koforzon, Mzepecki aus Przybitowo und Rzepecki aus Pluczkow, I. im Hotel de Oresdez Hr. Dokonom Hossmann aus Rawicz, Hr. Kaufm. Grüßner aus Königsberg i. d. N., Hr. Guteb. v. Sforzewski aus Mesta, I. im Hotel de Vienne; Hr. Kaufm. Gellert aus Pleschen, I. im Sichborn; Hr. Suren, Major im Isten Ul. Regt., aus Schrimm, Hr. Bürgerm. Lewandowski aus Samter, Hr. Geistl. Halzot aus Soldon, Hr. Guteb. v. Bogucki aus Lubin, Hr. Destillateur Lewandowicz aus Połażejewo, Hr. Guteb. v. Moraczewski aus Zielontkowo, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. Graf v. Kwilecki aus Kwilcz u. v. Raczynski aus Pelczyn, I. im Bazar; Kr. Mühlenbesiger Jakobi aus Nadolnik, I. in den drei Kronen.

## 1) LTothwendiger Verkauf. Dher = Lande & = Gericht zu

contreyners dies 18. Marcs is 1825

Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Czekanowo mebst Pertinenzien, im Kreise Adelnau belegen, landschaftlich abgeschätzt auf 49,413 Athlr. 20 fgr. 5 pf., zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Res Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

and dear a december of the stand and

Dobra szlacheckie Czekanowo z przyległościami w powiecie Odolanowskim położone, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 49113 Tal. 20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej gistratur einzusehenben Tare, soll am 8. August 1842. Vormittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhasiirt wer, ben. Posen, ben 3. Januar 1842.

być przeyrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 8. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie 10téj w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1842.

Obwieszczenie. W księdze hypo-

2) Bekanntmachung. Im Hyposthetenbuche der im Kröbener Kreise beslegenen Herrschaft Pakostaw ist Rubr. III. Nro. 20 eine Brautschaß, Summe von 8333 Athlr. 8 gGr. in Worten: acht tausend drei hundert drei und dreißig Thaler acht Gutegroschen nebst 5 proCent Zinsen seit Johanni 1824 für die Angela v. Krzyżanowska gedorne v. Kołaczkowska auf Grund der von ihrem Chegatten Joseph von Krzyżanowski, als Desiger bieses Guts, ausgestellten Notariatsurfunde vom 18. März 1825 ex decreto vom 24. März 1825 eingetragen.

tecznéj majętności Pakosławia w powiecie Krobskim położonéj, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nro. 20 summa posagowa 8333 Tal. 8 dgr. wyraźnie: ośm tysięcy trzysta trzydzieści i trzy Talary ośm dobrych groszy z prowizyą po pięć od sta od S. Jana r. 1824 dla Ur. Anieli z Kołaczkowskich Krzyżanowskiej, na mocy dokumentu notarycznego, przez małżonka jej Ur. Józefa Krzyżanowskiego jako właściciela dóbr rzeczonych na dniu 18. Marca r. 1825 wystawionego, w skutck rozrządzenia z dnia 24. Marca r. 1825.

Das darüber ausgefertigte Hopothes tens Dofument, bestehend aus der Motariate Dbligation vom 18. Marz 1825 und dem Refognitions-Scheine vom 16. Mai 1825 soll verloren gegangen sein. Wydany na takową dokument hypoteczny, składający się z obligacyj notarycznej z dnia 18. Marca r. 1825 i attestu rekognicyjnego z dnia 16go Maja r. 1825 zaginąć miał.

Es werden deshalb alle diejenigen, welche an diese Post und das darüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand, oder sonstige Briefs-Inhaber Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgesordert, dieselben spatesstend in dem am 6. Mai 1842 Bors mittags 10 Uhr in unserem Instruktions

Wzywają się zatem wszyscy, któ rzy do summy pomienionej i dokumentu na takową wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie dnia 6. Maja 1842 zrana o godzinie totej

Bimmer bor unferem Deputirten Refe= rendarius Wollenhaupt anftehenden Termine geltend gu machen, wibrigenfalls fie mit biefen Unfpruchen werden praclubirt merben.

Pofen, ben 15. Januar 1842. Ronigliches Dberlandesgericht. I. Abtheilung.

3) Poittalvorladung. Ueber ben Nachlaß des zu Buf verftorbenen Probftes Laurentius Budgnnöfi ift ber erbichaft= liche Liquidations = Prozef heute eroffnet.

Bur Liquidation ber Forberungen an bie Daffe haben wir einen Termin auf ben 26. Auguft 1842, Bormittags um 9 Uhr bor bem herrn Rammer-Ges richts = Uffeffor Mener in unferem Geschäftslokale angesett, zu welchem alle Diejenigen, welche Unfpruche an jene Maffe zu haben vermeinen, hierdurch offentlich porgelaben werben, um fich in biefem Termine perfonlich ober burch einen legi= timirten Bevollmachtigten, wogu ihnen bie Juftig = Commiffarien Martini und Rubler in Borfchlag gebracht werden, ju melben.

Wer in diesem Termine nicht erscheint, wird aller feiner etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit feinen Forbes rungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte, berwiesen werben.

Gran, ben 1. Dezember 1841.

w naszéj sali przed delegowanym naszym Ur. Wollenbaupt, Referendaryuszem wyznaczonym dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni będą.

Poznań, dnia 15. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Buku proboszcza Wawrzyńca Budzyńskiego, został process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym.

Końcem zalikwidowania pretensyi do massy wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie gtéj przed Ur. Meyer, Assessorem w mieyscu posiedzeń naszych, na który się wszystkich tych, którzy do massy téj pre tensye jakie mieć zamyślają, ninieyszém publicznie zapozywa, aby się w terminie tymże osobiście albo przez upoważnionego do tego pełnomocnika, na którego im się Kommissarze sprawiedliwości Martiniego i Küblera podaje, zgłosili.

Kto w terminie tym nie stanie, bedzie z wszelkiemi swemi mieć mogą. cemi pierwszeństwami oddalonym, a z pretensyami tylko do tego odesłanym, co po zaspokojeniu zglaszają. cych się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Grodzisk, dnia 1. Grudnia 1841. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski. 4) Befanntmachung. Montag ben 18ten Upril c. Bormittage 10 Uhr, wird im Magazin Do. I. ein Quantum Roggen - Rleie und Feegefaff, gegen gleich baare Bezahlung an ben Deiftbietenden berfauft.

Pofen, den 11. Upril 1842. Ronigliches Propiant = Umt.

5) 3m Streitwalde gwifchen Rendorff = Dodgurne und Cieste bei Di : tostam im Brefchener Rreife, follen in termino ben 28 ften Upril Bormite tage 10 Uhr und ben barauf folgenden Tagen: a) 220 Rlofter fiefernes Rlobens holz, b) 330 Rlafter fiefernes Anuppetholz und c) 215 Stuck große tiehnene Balfen, welche jum Theil ichon taufmannisch bearbeitet find, im Bege offentlicher Licitation gegen gleich baare Bezahlung burch ben unterzeichneten Abminiffrator perfauft werden, wogu Raufluftige hierdurch eingeladen werdein.

Wodzisko vei Pogorzelice, den 7. April 1842.

Der gerichtliche Administrator von Pradanneti. the Manie back will close I ware my . Koncern vally Sidewagia presented

- 6) Das Mublengrundfluck gu Jergytowo bei Pudewit, and einer Maffers und Del-Muble, fo wie circa 100 Morgen urbarem Ader bestehend, ift ohne Inventarium von George b. J. auf 3 Jahre ju verpachten. - Rabere Ausfunft giebt Die Zeitunge - Erpedition von 2B. Decter & Comp, in Pofen, Burgenform reflect Lagran of the Control of the Bearing and the same
  - 7) Unzeine. Da ich mein Lager Parifer Tapeten, bie an Clegang, Gefdmad und Dauerhaftigfeit ber Farben alle übrigen Fabrifate der Urt übertref= fen auch in Sinficht der Preife verhaltnifmagig die billigffen find, jest aufs Bollffandiafte veraffortirt habe und im Stande bin jeden belibiegen Auftrag fofort ausgufuhren, fo erlaube mir folche bem geehrten Publifum beftene gu empfehlen.

Pofen, den 12. Upril 1842. . R. U. Saymansfi im Bogar.

- Carl Friedrich held, Topegier und Deforateur in Pofen, Wilhelme-Plat No. 16., empfiehlt fich in allen Urten Tapezier= und Polfter=Urbeiten, fo mie auch im Unfreden ber Garoinen, und verfpricht die zuvortommendfte reellffe und billiaffe Bedienung, wie is so une by forde soft den burt spile account to any mig
- 9) In benr unter Dro. 34 Brestauerftrafe bierfelbft belegenen Saufe, wird von bem 1ften Oftober biefes Jahres ab, eine wohleingerichtete und im beftem Ruf ftebende Backerei, auf mehrere Jahre zu vermiethen fein. Nabere Austunft ertheilt der Schneidermeister Herr Goldmann, ebendafelbst. Posen, im April 1842.